Breiteftraße 14, in Gnefen bei Ch. Spindler, in Grat bei S. Streifand, in Leferit bei Ph. Matthias.

# Abend-Ausgabe. 20senter Zeitung. Dreiundachtzigster Bahrgang.

Linnoncen. Unnahme : Bureaus. In Berlin, Breslau, Dresden, Frantsurt a. M., Hamburg, Leipzig, München, Stettin, Stuttgart, Wien: hei G. L. Daube & Co., Baafenftein & Dogler, Rudolph Moffe. In Berlin, Dresben, Gorlis

Sonnabend, 26. Juni.

Anferate 20 Pf. die sechsgespaltene Petitzeile oder deren Kaum, Reklamen verhältnismäßig höher, sind an die Expedition au senden und werden für die am sol-genden Lage Worgens 7 ühr erscheinende Rummer dis 5 Uhr Rachmittags angenommen.

1880.

### Vom Pandtage.

84. Sinung bes Abgeordnetenhaufes.

(Schluß.)

Finanzminister Bitter: Ich werde mich nur mit dem ersten Bunkte der Interpellation beschäftigen und die Beantwortung des zweiten dem Minister der öffentlichen Arbeiten überlaffen. Die Staatszweiten dem Minister der össentlichen Arbeiten überlassen. Die Staatszegierung hat es für nöthig gehalten bei der Wichtigkeit der Frage einen besonderen Ministerialsommissar zu ernennen, der seine Instruktion von der Zentralinstanz erhält und die Augabe hat, alle in Frage kommenden Berhältnisse zu prüsen, namentlich darauf din, welche Maßnahmen nöthig sind, um in den Nothstandstreisen die Berhältnisse dauernd zu verbessern. Die Arbeiten sind seit Ansang April im Gange und werden hossentlich die zum Serbis sowie fertig gestellt sein, daß der Generalplan und der Kostenanschlag dem Hause zur Genehmigung vorgelegt werden kann. Ich din nicht im Stande das Untersuchungszesultat vorzulegen. Die Borarbeiten werden mit der größten Sorgsalt vorgenommen unter Berüsssichtigung aller Verhältnisse; die Aufgabe des Kommissars besteht auch in der Regulirung der sleinen Füssgabe des Kommissars besteht auch in der Regulirungsmeliotionen; ausgerdem sollen die Kreditverhältnisse der bäuerlichen Besitzer geprüst und dieselben den wucherischen Einslüssen entzogen werden; ferner soll und dieselben den wucherischen Einstüssen eintzogen werden; ferner soll untersucht werden, wie weit die Kultur in jenen Kreisen gehoben werden fann durch die Anlage von Ackerbaus und Wiesenbauschulen, werden fann durch die Anlage von Ackerbais und Wiesenbauschulen, durch Förderung des Flachsbaues und Einrichtung von Flachsbereitungsanstalten, endlich durch Einführung von Hausindustrien. Dem Kommissanstalten, endlich durch Einsührung von Hausindustrien. Dem Kommissanstalten, vollen keinschen und sonstigen Histories. Dem Berfügung gestellt. Die Regierung geht von der Anstick aus, daß der vorzulegende Plan nach seiner Genehmigung durch den Landtag durch die Landesbehörden, den Oberpräsidenten, bezw. die Regierung zu Oppeln ausgeführt werden soll. (Beisall rechts.)

Winister May bach: An die Beantwortung des zweiten Theiles der Interpellation gehe ich nur mit einer gewissen Reserve, die daraus erflärlich ist daß mir in den in Nede stehenden Gegenden keine Staats-

erklärlich ift, daß wir in den in Rede stehenden Gegenden feine Staats-bahnen, sondern nur Prwatbahnen, an deren Bahnnene die projektirten bahnen, sondern nur Prwatbahnen, an deren Bahnnetze die projektirten neuen Bahnen angeschlossen werden müssen, und daß die Verhandlungen über die Modalitäten noch im Gange sind. In erster Linie steht die Bahn von Oppeln nach Neisse, die ich für ein nütliches Unternehmen und nicht für eine Nothstandsbahn im engeren Sinne halte. Die oderschlessische Eisenbahngesellschaft hat sich bereit erklärt, die Bahn auszussühren unter der Voraussetzung, daß seitens der Kreise der Grund und Boden bergegeben und eine Sudvention von jährlich 60,000 Mark a fonds perdu auf 8 Jahre gewährt wird. Die erste Bedingung dürste wohl als erfüllt betrachtet werden, bezüglich der zweiten schweben noch Unterhandlungen und es wird hossentlich gelingen, zu einem Sinversächnist unter mäßigeren Bedingungen zu kommen, ohne daß die Staatskasse in Anspruch genommen zu werden braucht. Wiel wichtiger ist das zweite Projekt (Lublinitz-Tarnowitz); es konnte eine Berständigung mit der oberschlessischen Bahn nicht erreicht werden; ich habe mich desdalb mit der Rechte Oder-User-Bahn in Verbindung gesett und eine Verständigung dahin erzielt, daß der Staat eine abgesetzt und eine Verständigung dahin erzielt, daß der Staat eine ab-nehmende jährliche Subvention auf 10 Jahre gewährt, die nach Abnehmende jahrliche Suddention auf 10 Jahre gewahrt, die nach Abslauf der 10 Jahre wieder erstattet wird, es handelt sich also nur um ein zinsloses Darlehen; auch hier sind noch einige Anstände zu beseitigen; serner ist seitens der Bahngesellschaft die Forderung gestellt, den Grund und Boden unentgeltlich herzugeden und seitens der Kreise und Kommunen eine Jmmunität auf 10 Jahre zu bewilligen. Ob diese Bedingung erställt werden wird, lätt sich noch nicht übersehen. Eine dritte Bedingung ist die Wahl der Linie selbst. Ich din von dem Standwunkte zusässenzen des eine Standwunkte zusässenzen der eine Standwunkte zu Standpunkte ausgegangen, daß eine Staatssulvention nur dann einzutreten hat, wenn die Bahn zur Melioration der Gegend dient. Die wichtigste Linie Rybnick-Pleß soll die beiden gleichnamigen Kreise aufschließen; bisher ist es denselben nicht gelungen, einen Anschliß an das Eisendahnnetz zu erreichen. Die oberschleisssche Eisentahn will die Linie Rybnick-Loglau gur Ausführung bringen unter gemiffen Bedingungen, an beren Erfüllung ich nicht zweifle, so daß die Linie sich als rentabel auch ohne Staatssubvention erweisen wird. Indessen damit ist die Aufgabe noch nicht gelöst. Es handelt sich darum, die Quellen des Nothstandes dauernd zu verstopfen und zu diesem Iwecke ist noch eine Linie nothwendig, welche diese Kreise in nördlicher Richtung ver-Sollte ein Anschluß an die öfterreichischen Bahnen erreicht werden, so würde dies in den betheiligten Kreisen er= wünscht sein. Die Staatsregierung geht von dem Standpunkte auß, daß es sich um eine dauernde Hülfe handelt und daß deshalb nichts überstürzt werden dürse. Ich wünsche von Ferzen, daß es möglich sein werde, dem nächsten Landtage die betreffende Borlage zu machen.

Damit ist auch diese Interpellation erledigt. Es folgt die Interpellation des Abg. v. Schorlemer= Alst: "Hat die Staatsregierung bereits Ermittelungen darüber angeordnet, oder wird solche anordnen, ob und wie weit die ungünstigen Witterungsverhältnisse des Winters und Frühjahrs den Ertrag der Ernte in Frage stellen, um rechtzeitig, falls Nothstände in einzelnen oder mehreren Landestheilen zu befürchten sind, die Maßregeln zu

oder mehreren Landestheilen zu befürchten sind, die Maßregeln zu deren Abwendung tressen zu können?"

Abg. v. Sch or le m er = Alst: Der zweck der Interpellation ist, der Regierung Gelegenheit zu einer beruhigenden Erklärung vor dem Lande zu geben. Redner führt dies näher aus.

Minister Lu ci u s: Der Interpellant irrt nicht in der Annahme, daß die Staatsregierung der Entwicklung der Ernteaussichten mit Aufmerksamseit gefolgt ist; es sind auch vom landwirthschaftlichen Ministerium Ermittelungen über den Stand der Ernteaussichten angeordnet; allein eine erschöpfende Auskunft sonnen dieselben nicht ergeben, da es an den zur Beschassung katsistischer Daten auf dem Gebiete der Landwirthschaft nothwendigen Organen sehlt. Die Reichsstatisist von 1878 hat eigentlich erst einen Anhaltepunkt sür die Bodenbenugung gegeben; die Bersuche, eine vorläusige und desinitive Erntestatistis herzustellen, sind gescheitert, weil die Fragen zu spezialisiert waren und die ganze bie Bersuche, eine vorläusige und desinttwe Erntestatistt herzustellen, sind gescheitert, weil die Fragen zu spezialisist waren und die ganze Arbeitslast den Selbstwerwaltungsbehörden auserlegt werden mußte. In den Sigungen des Landwirthschaftsraths ist diese Frage ebenfalls erörtert, man wollte durch die landwirthschaftlichen Bereine von Moenat zu Monat eine Statistif ausstellen lassen. Die Mehrheit meinte aber, die Ermittelungen würden nicht zuverlässig sein und die ausgewendete Mühe dem wahrscheinlichen Resultat nicht entsprechen. Als die bedenslichen Witterungsnachrichten eintrassen, hat sich das Ministerium an die sondwirthschaftlichen Bentralpereine gemendet, um die rium an die landwirthschaftlichen Zentralvereine gewendet, um die Ernteaussichten der Hauptfruchtarten zu ersahren; diese Nachrichten, so-wie die Berichte der Regierungen dürsen erst in der ersten Juliwoche

eintreffen. Rach bem, mas ich erfahren habe, find die Ernteaussichten im Allgemeinen teine ungünstigen, namentlich bezüglich der Sommerfrüchte und des Winterweizens, an einzelnen Stellen sogar recht günstige. Die Aussichten der Kartosselrente haben sich trot des eingetretenen Frostes gebessert. Um meisten durch die Fröste hat der Roggen gelitten, aber dies gilt auch nicht von allen Landestheilen. Um schwersten haben durch die Nachtfröste gelitten die Provinzen Posen, Brandenburg und Westpreußen (Ruse: Rommern!); Pommern und Schlesien nur strichweise. Ich gebe dies nur mit allem Vorbehalt an, denn man kann nicht wissen, wie die Witterung von Woche zu Woche eingewirft hat. Jedenfalls dürfte der etwas ungünstige Ausfall der Roggenernte durch eine bessere Kartosselernte parirt werden. Jedenfalls ift man nicht berechtigt, aus dem gegenwärtigen Stande ber Roggenpreise Schlüsse auf einen Nothstand zu ziehen; denn die Steigerung derselben in den letten Monaten ist keinenwegs eine außerordentliche; ungewöhnlich erscheint sie nur durch den Vergleich mit den letten beiden Fahren, wo die Preise so tief standen, wie seit 1866 nur in 2 Jahren. Dei der mittelmäßigen Ernte des vergangenen Jahres ift die Preissfeigerung gar nicht befremdend; während 1878 100,155,000 It., geerntet wurden, ergab die Ernte 1879 nur 76,534,000 It., also einen Ausfall von ca. 25 pCt. Wenn tropdem die Getreidepreise sich im Jahre 1879 niedriger stellten als sonst, so liegt das daran, das sie sich der wirklichen oder vermeintlichen Produktion und nach den wirklichen oder vermeintlichen Borrathen richten. einen etwaigen Nothstand in Aussicht genommenen Mehregeln betrifft, so hat der Interpellant sie schon selbst angeführt; es sind dieselben, die bei partiellen Nothständen, die eigentlich in sedem Jahre vorkommen, seitens der Regierung ins Werk geset werden. Es ist bedenklich, und die Erfahrung in Oberschlessen hat dies bestätigt, amtlich einen Nothstand zu proflamiren, weil daraus Entmuthigung und Demoralisation folgt und die Bevölfeiung daraus den Schlußzieht, daß nunmehr jede Anstrengung überflüssig sei, die Regierung müsse für alles sorgen. (Sehr richtig!) Das ist soweit gegangen, daß man eine Zuwanderung in die oberschlesischen Nothstandsdistrifte bemerkt haben will. (Hört!) Das Aesultat der berutigen Verhandlungen und die Verhandlung der Verhandlungen von die Verhandlung der Verhandlungen der Verhandlungen von die Verhandlung der Verhandlungen der Verhandlungen von die Verhandlungen der Verhandlungen der Verhandlungen der Verhandlungen der Verhandlung der Verhandlungen der gen wird hossen will. (Hort!) Das Kesulität der heutigen Verhandlungen wird hossentlich ein beruhigendes sein; sollte in Folge derselben eine Entmuthigung um sich greisen, so würde er das bedauern. Es entstehen alljährlich partielle Nothstände, die durch Bereinigung aller Ressorts, durch Schaffung von Arbeit und Beschaffung von Saatgestreide beseitigt werden. Die Regierung muß mit der Hilfe nicht zu leicht vorgehen, namentlich aber die Olffe nicht aufdringen. Sollten vorgehen, namentlich aber die Olffe nicht aufdringen. die Nothstände ausgedehnter auftreten, so wird die Regierung keine Bedenken tragen, an den Landtag mit Forderungen heranzutreten; sollten die vorhandenen Mittel zur Linderung vartieller Nothstände nicht ausreichen, so erwartet die Negierung auch eine nachträgliche Gesnehmigung etwaiger Etatsüberschreitungen. (Beisall rechts.)

Abg. Nichter: Es würde im Lande einen eigenthümlichen Ein-druck gemacht haben, wenn durch Berweigerung der Besprechung der Interpellation es anderen Mitgliedern des Hauses unmöglich gemacht würde, sich über diese wichtige Frage auch zu äußern. Gewiß wäre es bedenklick, einen Nothstand zu proklamiren, der nicht vorhanden ist. (Da die rechte Seite sehr unruhig ist, hält der Nedner inne, dis Ruhe einzgetreten ist.) Auch ich halte die Interpellation in ihrer Allgemeinheit für bedenklich; so falsch es, ist übertriebene Befürchtungen auszusprechen, ebenso kalsch wäre es, übertriebene Hoffnungen zu begen. Ich spreche ebenso falsch wäre es, übertriebene Hossungen zu hegen. Ich spreche nicht von den Ergebnissen der nächsten Ernte, sondern halte mich an die augenblicklichen hohen Roggenpreise. Gewiß ist es ricktig, an die Selbsthilse zu appelliren, aber nur dann, wenn man die staatlichen Hindernisse sich selbst zu helsen und den Kornzoll beseitigt hat. (Große Unruhe rechts.) Mit diesen Störungen machen Sie die Kornzollstrage vor dem Lande nicht dodt. Dieses Benehmen kennzeichnet Sie, wie ich Sie um Lande gekennzeichnet wünsche (Sehrgut! links.) Seit vorigem Jahre. wo die Kornzölle eingeführt wurden, sind in Berlin die Roggenpreise von 12—13 Mf. pro Doppelzentner auf 20—21, also um 70 pct. ge-Damals, als man den Roggenzoll einführte (Aha! rechts) Sie sollten es doch schon längst gemerkt haben, daß ich vom Roggenzoll sprechen will — machte man aus diesen niedrigen Roggenpreisen allgemeine Schlußfolgerungen, die jetzt nicht mehr zutressen. Damals sagte der Reichstanzler, es trieben sich Millionen Portionen von Roggen im Lande umber, die seine Abnehmer sänden. Wenn man allen keusehrennen sinderen der Kentschaft fanden. neugeborenen Kindern den Mund voll stopste, wäre noch zu viel übrig. Als früher Roggenzölle noch bestanden, waren dieselben von selbst suspendirt, sobald der Roggen 2½ Thaler pro Scheffel oder 18½ Mt. pro Doppelzentner überstieg. Zett stehen also die Roggenpreise 10 pCt. über den damaligen Preisen der Zollsuspension. Es ist nicht richtig, wenn der Minister sagt, die Roggenpreise sein um diese Zeit gewöhne lich so hoch. In der angegebenen Zeit seit 1866 haben wir im Juni niemals solche Preise gehabt, selbst im Jahre 1874 mit hohen Juni-preisen waren sie noch etwas niedriger. Höher und zwar nur um knied sie nur im Nothstandsjahr und zwar bis zum April 1868 gewesen. Nichts würde wenigerzutreffen, als daß die Müller und Bäcker an den hohen Preisen schuld wären, im Gegentheil iftim Berhältnißzum Roggen Mehl und Brot noch zu billig und werden hier die hohen Roggenpreise erst hers vortreten, wenn Müller und Bäcker das billiger Eingekaufte verbraucht haben. Gewiß kommen die hohen Roggenpreise nicht allein vom hohen Roggenzoll, sondern das Minus der Ernte hat zunächst dazu beiges Roggenzoll, sondern das Minus der Ernte hat zunächst dazu beigetragen. Dabei will ich gleich in Parenthese bemerken, ein wie unssicheres Ergebnis die amtlichen Schäuungen der Roggenaussichten im Juli dieten. Im vorigen Jahr wurde die Ernte gegen 1878 im Verschältnis von 103: 100 geschätzt, heute hören wir, daß die Roggenernte gegen 1878 nur 75 Prozent betragen hat. Junächst wirft also der Ernteausfall auf die Preissteigerung. Als am 1. Januar der Roggenzoll ins Leben trat, hatte man sich noch mit Roggenvorräthen versehen, dier lagerten zu Neujahr 750,000 Jentner Roggen, das Ifache des Borjahrs. Während nach Reujahr im Auslande die Roggenpreise sielen, stiegen sie kei uns langsam in dem Nasse wie die kollstreien Norsenschaften. bes Borjahrs. Während nach Neujahr im Auslande die Roggenpreise sielen, stiegen sie bei uns langsam in dem Maße wie die zollfreien Borrathe aufgezehrt wurden und der Roggenzoll bei steigender Roggeneinstuhr seine Wirtung äußerte. Sine akute Preissteigerung trat dann sein Wai ein, ein Berhältniß von 18:21 seit den erwähnten Frösten. Gleichwohl ist es unrichtig, diese Preissteigerungen auf die Befürchtungen in Bezug auf die nächste Ernte allein zurückzusühren. Der Handel theilt diese Besürchtungen nicht in demselben Maße wie Gerr von Schorlemer. Dies geht daraus hervor, daß man heute Roggen auf Lieferungen im Ftober um ein Sechstel billiger kaufen fann, als bei augenblicklicher Lieferung. Die augenblickliche Rreissteigerung hat also noch ganz besondere Bründe. Es freut mich. fausen kann, als bei augenblicklicher Lieferung. Die augenblickliche Preissteigerung hat also noch ganz besondere Gründe. Es freut mich, daß der Minister nicht wie Herr v. Schorlemer dieselben der Spekulation Schuld gegeben hat, sondern die Naturgesetze des Handels aners

fennt. Der Reichsfanzler meinte freilich im vorigen Jahre, die Spetu-lation sei an den niedrigen Preisen Schuld und mußte beshalb durch und feinen Zoll als Ordnungszoll zu höheren Breisen gebracht werden. Umgefehrt giebt Herr v. Schorlemer der Spekulation setzt die zu höhen Preise schuld. Nun müßte der Zoll wieder aufgehoden werden, aber nicht ein Erzeß der Spekulation, sondern umgefehrt, die Lähmung der Spekulation durch den eingeführten Zoll ist an der Neriskkaperaus schuld. Lähmung der Spekulation durch den eingeführten Joll ist an der Preissteigerung schuld. (Sehr wahr! links.) Eine lebendige Spekulation gleicht die Preise aus von Land zu Land und von Zeit zu Zeit. Seit der Jollauflogung aber wennt und von Zeit zu Seit der Zollauslegung aber nimmt die o. Borräthe aus dem Auslande einzuführen n nicht unter Umständen wieder ins Aufann. Sie würde dabei den bezahlten Zoll die Spekulation Unstand, dieselben Ausland faufen fann. Gewinn bringt. Was die Preise jest so hoch bält, ist der Sandel Mangel an Borräthen. Die anderen Länder sind uns in Rusland werden. Run sind die Ober Dangel an Borräthen. Die anderen Länder sind uns in Rusland werden. Run sind die Ober der Sander Boll nicht mit Einkäusen zuvorgekommen, weil sie nicht durch Zölle behindert werden. Nun sind die Nussen um so durückhaltender, je begehrlicher wir nach Korn verlangen, und je weniger dort ist. Heute glaubt es kein Mensch mehr, daß das Ausland so gütig ist, für uns den Zoll zu bezahlen. Was beispielsweise in Danzig aus dem Auslande vorrätbig ist, wird um den Zollbetrag höher versauft, wenn es im Inland zu liefern ist, als wenn es transit geht. Borigen Mittwoch waren hier in Berlin nur 10,000 Zentner Roggen übrig, also ein Pfund auf den Kopf der Bevölferung. Dies lagert auf den Rühlen, und eine große Müble mußte den Betried einstellen, weil der russische Roggen über Stettin erst am Abend bes Tages ankam. Durch die Lähmung ber Spekulation zur ausreichenden Schaffung von Vorräthen schabet der Joll noch mehr, wie durch den Jollfat selbst. Statistischen Ermittelungen über Ernteaussichten sind ja recht gut, aber vermögen die Lähmung der Spekulation nicht auszugleichen, dem besser als Behörden durch Ministerialrestript und Ordnungsstrasen wird der Jandel durch sein eigenes Interesse veranlaßt, sich gut zu informiren im Juland wie im Ausland. Ich kann nicht zugeben, daß die Kartoffelnahrung den Werth der Volksernährung durch Roggenbrot zu ersehen vermag. Uebrigens werden die Kartoffel-preise durch die Aussuhr gesteigert. Wo der Freihandel die Konsumtion vertheuert, fest man ihm feine Schranken, im Gegentheil jahlt man den Branntweindrennern thatsächlich Exportprämien, daß sie unsere Kartosseln zum Sprit für das Ausland verarbeiten. Der Weizen ist allerdings im Verhältniß zum Roggen noch billig, aber die Volkssitet ist sonservativ und eine Uebertragung des Roggenkonsums auf den Verzenfanken Verzenfanker. Dei Landstellicht leiden inter und in beschränkter Weise statt. Die Landstellicht leiden istet und in beschränkter Weise kanden Verzenfanken in Verzenfanken. leute selbst leiden jest unter ben Getreidezöllen. In dem Mais, gen und Hafer, den sie vielsach zufausen müssen, bezahlen sie selbst den Koggenzoll und die hohen Roggenpreise können sie nicht ausnutzen, weil sie nichts mehr zu verkausen haben. Alles ist theurer geworden, zum Theil aus natürlichen Gründen, zum Theil durch die neuen Zölle. Dies trifft u. A. auch die bikligste animalische Volksnahrung, amerifanischen Speek und Schmalz. Auch das nutzt unseren Landwirthen nichts. Für die einheimischen Sorten wie für das Fleisch übersaupt sind die Areise seit norigem Sahr eher etwas bikliger gemorden. nichts. Für die einheimischen Sorten wie für das Fleisch überhaupt sind die Preise seit vorigem Jahr eher etwas billiger geworden. Aber was nützt etwas billigeres Fleisch, wenn man in Folge der theuren anderen Lebensmittelpreise kein Geld mehr übrig hat, es zu kaufen. Die Brotpreise sind im Verhältniß von 3 de 5 gestiegen oder das Brot ist verhältnißmäßig kleiner geworden. Die kleinen Leute hier in Verlin sind in der That sett übel daran. Wer ein kleines Besithum hat, auf dem etwas zuwächst, ist noch nicht so schlimm daran, wie Dersenige, welcher Allies zukausen muß. Das ist um so schlimmer, als der Verdienst nicht wesentlich sich gehoben hat, sogar Arbeiterentlassungen in der Kohlen- und Sisen-Industrie bevorstehen. (Hört!) Auch hieran trist die Regierung eine gewisse Atischuld. Der Minister hat seinen Einsluß verwendet zu Gunsten von Koalitionen zur Einschräfungen seinen Einstuß verwendet zu Gunsten von Koalitionen zur Einschräntung der Kohlenproduktion. In Oberschlesten ist eine solche Roalition nicht zu Stande gekommen, aber in Rheinland-Westfalen ist sie am 11. Juni wieder erneuert worden, obwohl die Kohlenpreise ohnehin seit vorigem Herbst sehr erheblich gestiegen sind. Durch Begünstigung solcher Koalitionen hat der Minister auf der einen Seite dazu beigetragen, das Ungebot an Kohlen zu vermindern, auf der andern Seite die Rachfrage durch Perahjehung der Eisenbahnfracht vermehrt und so doppelt auf die Preißhaltung eingewirft. (Unruhe rechts. Zur Sache.) Bräsident: Das gehört wohl nicht mehr zur Interpellation: über die ungünstigen Wirfungen der Witterungsverhältnisse und die dagegen zu ergreisenden Maßnahmen. Abg. Richter: Die ungünstigen Witterungsverhältnisse haben allerdings auf die Steigerung der Kohlenpreise eingewirft. (Seiterseit rechts.) Da Herr v. Schorlemer seine Intervellation einmal so weit gesaßt dat, kann er es uns nicht verdenken, wenn wir die Gelesender willsenamen heiten am Schlieb der Selfin noch einwal genheit willsommen heißen, am Schluß der Session noch einmal darauf hinzuweisen, wohin die gegenwärtige Politif sührt. (Deiterseit rechts.) Die hohen Kohlenpreise bei den sehr zurückgegangenen Eisenpreisen tragen nun wieder viel dazu bei, die Eisenindustrie zu schädigen, und so lesen wir, daß jetz gerade die Abgeordneten, welche im vorigen Jahre für die Eisenzölle gewirft haben, jest umberreisen und Koalitionen versanlassen zur Einschränfung der Eisenproduktion. Das giebt also auch wieder Veranlassung zu Arbeiterentlassungen und zur Perabsetung des wieder Veranlassung zu Arbeiterentlassungen und zur Herabsetung des Arbeitslohns in Folge der stärkeren Konkurrenz der Arbeiter unter einsander bei theuren Lebensmittelpreisen. So hat also immer eine falsche Maßnahme eine Reihe anderer zur Folge. Eine steigende Auswanderung wie nie zuvor ist das Kennzeichen des ersten Jahres dieser sogenannten nationalen Wirthschaftspolitik. Interpellationen darüber an die gegenwärtige Staatsregierung als die Trägerin dieser Rolitik hat weniger Iwek, unsere Interpellationen sind thatsächlich sür das Land bestimmt, damit es zur Klarheit gelange über das Verhältniß von Ursache und Wirkung dei dieser ehrlichen Probe auf die neue Wirthschaftspolitik. Es sreut mich, am Schluß der Session durch Herrn von Schorlemer noch einmal Gelegenheit bekommen zu haben, hierauf hinzuweisen. (Beisall linfs.)

Albg. v. De yde brand und der Lasa: Die Interpellation hatte den Zweck, beruhigend zu wirken. Der Minister hat das anerfannt und die objektive Darstellung des Abg. v. Schorlemer hat mich in dieser Aussauffallung besärkt. Solche Interpellationen haben aber auch die bedenkliche Seite, daß man dabei lange Aussührungen machen fann, die mit der Sache selbst in gar keinem Zusammenhang stehen. Die Aussührungen des Abg. Richter gipselten in dem ceterum censeo: Die Getreidezölle müssen zerkört werden. Bei diesen Aussührungen habe ich immer zweierlei Ausdrücke; einestheils erkenne ich die reiche Ersahrung des Abg. Richter in diesen Dingen an und die hohe Bezgabung, in der kein anderer ihm gleichsommt, das ihm zu Gebote

stehende Material geschickt zu gruppiren, anberntheils aber glaube ich, wenn der Abg. Richter wirklich ein Berständniß für ländliche und landwirthschaftliche Dinge hätte, müßte er nothwendigerweise und landwirthschaftliche Dinge hatte, müßte er nothwendigerweise bie Getreidezölle vertheidigen, nicht im Interesse der Großgrund-Besitzer, sondern in dem der kleinen Landseute und Bauern, denn gerade diese werden von der Spekulation in einer Weise ausgebeutet, wie es beim Großgrundbesitz nie der Fall sein kann. (Sehr richtig!) Diesen Versuchen der Spekulation missen wir aber nach Kräften entgegentreten, denn ein prästationsfähiger Bauernstand ist die beste Stütze eines Staates. Ich hosse, daß in diesem Runste der Abg. Richter aus einem Saulus noch ein Baulus sallernstand ist die deste Stuge eines Staates. Ich udse, das in die seine Paulus noch ein Paulus werden wird. Ich gebe auf die Prinzipienfrage der Getreidezölle nicht ein, denn dieselbe gehört vor das Forum des Reichstages, und nicht vor das des Landtages. Wenn die Getreidezölle aber nur das erreichen. daß das im Inlande produzirte Getreide nicht theurer, aber sicher verstauft wird, so haben sie ihren Zwed genügend erfüllt. Richt die Gedaß das im Inlande produzirte Getreide nicht theurer, aber sicher verfaust wird, so haben sie ihren Zwed genügend ersüllt. Nicht die Getreidezölle haben die Spekulation gelähmt, sondern weil die Spekulation vielleicht nicht vorher wußte, daß es am 19. und 20. Mai frieren würde. Ullerdings müssen seht die Importeure die Getreidezölle verauslagen, die sie unter Umständen eindüßen, aber dadurch wird nur die Spekulation auf ihr richtiges Maß beschränkt, und auch hierin haben die Getreidezölle ihren Zwed erreicht. Es wird auf diese Weise verhütet, daß die Spekulation zu viel Vorräthe einsührt, die nachher entbehrlich werden, die Preise diesen und so den kleinen Landwirthschwer schädigen. Die Kohlenfrage erörtere ich nicht, weil es mir neu war, daß Kohlen auch frieren können. (Große Heiterseit.) In Betress der Vordpreise habe ich mich dei vielen Bäckern informirt; ein Theil derselben war der Weinung, daß weder die Getreidezölle noch ein Theil derselben war der Meinung, daß weder die Getreidezölle noch die augenblicklichen hohen Roggenpreise irgend welchen Einstuß auf die Brotpreise ausüben, weil die Terminpreise billigeren Roggen signalisörtistere alsüben, weit die Letninpreise billigeren Roggen signalisser, und daß heute wie früher ein Brot 50 Pf. kostet. Ein anderer Theil schloß sich freilich den Aussührungen des "Berliner Tageblatt" und der "Bolkzeitung" an, daß alles Unheil in der Welt von den Roggenzöllen komme, aber sie gestanden auch zu, daß das Brot nicht theurer geworden sei. Was den Gegenstand der Interpellation selbst betrifft, so will ich nicht bestreiten, daß der Frost in einzelnen Gegenden eine übermäßige Schädigung herbeigessihrt hat, diese trifft aber weniger die Konsumenten als die Produkenten, denn sür die ersteren die Konsumenten als die Produsenten, denn sür die ersteren sommt nur der Körnerertrag in Betracht, dagegen sür die letteren die ganze Frucht. Wer die Landwirthschaft kennt, weiß, daß der Frost das Stroh spröde und undrauchdar macht und so den Landwirth der Vorbedingung sür die nächste Ernte, des Düngers, deraubt. Ich möchte bier eine Bitte an das bekannte milde Ferz des Landwirthschaftsministers richten, daß er nämlich in Bezug auf das Streumaterial die Grundsätze der Billigkeit walten läßt. Es ist ein wahres Slüch, daß das Kelde und Konstinuligigelek hereits erlassen ist Streumaterial die Grundsähe der Billigkeit walten läßt. Es ist ein wahres Glück, daß das Felds und Forstpolizeigeset bereits erlassen ist, denn dieses macht es der Regierung möglich, manches zu bewilligen, wenn sie dabei die erforderlichen Mittel hat, um die nöthige Ordnung zu handhaben. Ich wende mich mit der gleichen Vitte an die Privatsorsbessier, obwohl ich weiß, daß die Perren stets Opser zu dringen bereit sind für die Interessen des sleinen Grundbesitzes, die mit den unseren eng verknüpft sind. Seit dem Frost ist der Roggen nur um 20 pSt., das Stroh aber um 100 pSt. gestiegen. Wenn also der Frostschaden nur die Produzenten trisst, die Roggenzölle aber zu Gunsten der Produzenten sind, dann wäre eine Suspension derselben eine reformatio in pejus. Die Interpellation hat das Gute gehabt, einestheils die Bewohner der geschädigten Landestheile zu beruhigen, anderntheils aber vor dem Lande aus Neue zu fonstatren, daß die Wirthschaftspolitis des Reichssanzlers durch feinerlei Angrisse alterirt werden sann, denn sie ist ausgedaut auf den prassi-Angriffe alterirt werden kann, benn sie ist aufgebaut auf den praktischen Bedürfnissen des Landes. Die ländliche und industrielle Bevölferung kann nur wunschen, daß es dem starfen Arm und dem klaren Blid des Reichskanzlers gelingen möge, dieses sein Werk zu vollenden, das er zum Wohle des Vaterlandes begonnen hat. (Lebhafter Beisall

Damit ist dieser Gegenstand erledigt.
Auf den Antrag des Abg. Miquel wird der vom Herrenhause in abgeänderter Fasiung zurückgelangte Entwurf eines Gesekes zur Abänderung und Ergänzung des Gesekes, betreffend die Verfassung der Verwaltungsgerichte und das Verwaltungsstreitversahren vom 3. Juli 1875 und Einführung des selben in dem gesammten Umfang der Monarchie en bloc angenommen.
Schluß 4 Uhr. Nächste Sitzung: Sonnabend 12 Uhr.
(Dritte Berathung der sirchenpolitischen Vorlage.)

## Focales und Provinzielles.

r. Die neuen Unlagen auf dem Grunen Blage find bereits fertig gestellt und gewähren schon jest einen ganz hübschen Anblick. Die Wege sind mit gelbem Kies beschüttet worden, und der frisch gesäte Grassamen in den mit niedrigen eisernen Barrieren abgegrenzten Plätzen zwischen den Wegen ist bereits aufgegangen. An dem Springbrunnen, der in der Mitte des Platzes errichtet werden soll, wird noch gearbeit

r. In der Schützeuftrage ift der neue Durchlaß für ben Rarmelitergraben, der aus Klinkern und Cement hergestellt worden ift, bereits überwölbt, so daß die Straße, welche wegen des Baus an dieser Stelle mehrere Wochen lang gesperrt war, voraussichtlich schon in nächster Woche für ben Bertehr wieder wird eröffnet werden fonnen.

Staats= und Volkswirthschaft.

\*\* Berlin, 25. Juni. [Biehmarft.] Es standen zum Berkauf: 163 Ninder, 299 Schweine, 721 Kälber, 802 Hammel. Amdwieh war zwar in allen Dualitäten vertreten, wurde sedoch, da noch viel sedende Borräthe vorhanden, nur in einigen Exemplaren untergeordneter Waare zu Montagspreisen gehandelt. Schweine, welche nur in geringer Waare am Marft, wurden zwar geräumt, indessen nicht höher bezahlt, als am süngsten großen Marft. Ganz schlecht war das Geschätt in Kälbern und Dammeln, erstere wurden zwar dei Kreisen von 40—50 Kf. per 1 Kfd. Schlachtgewicht aus verkauft, von letzteren blieb sedoch der größte Theil übrig, da essettiv gar kein Bedarf vorhanden.

blieb jedoch der größte Theil übrig, da essettiv gar sein Bedarf vorstanden.

\*\*\* Berliner Wollmarkt. [Amtlicher Bericht.] Auf dem diesiähigen Wollmarkt, der in den Tagen vom 19. die 21. Juni abgehalten wurde, wurden 25,830 3tr. Wolle gegen 30,400 3tr. im Borjahre angesahren, also 4570 Zentner weniger. Hir dies Duantum waren 354 verschiedene Versäuser vordanden und unter diesen 178 Produzenten welche aus erster Pand 7560 3tr. zum Bersauf stellten. Das zugeführte Duantum zersiel nach der Ferkunst in 700 3tr. medsendurgische und pommersche Wolke, 9800 preußische, 4000 posensche, 5030 märsliche Wolken. Mittels der Eisenbahnen wurden zugeführt, und zwar durch die Dibdahn in 144 Wagen 9170 Zentner, berlin-stettmer in 81 Wagen 4608 Etr., Riederschelesisch-Märssische in 4 Wagen 340 Etr., Berlin-Lehrter in 1 Wagen 46 Etr., Jusammen in 265 Wagen 15,429 Etr., mittels kolls und Landsuhrwerf 9906 Etr. Die Preise, welche gezahlt wurden, betrugen: für seine Tuchwollen 198—177 M., mittelseine Tuchwollen 174—159 M., Kannmwollen 190—168 M., ordinäre Wollen 145—120 M. Am 14. Juni lagerten in den Privatlagern der Wollhändler 9466 3tr. 33 Kilo deutsche, 9085 3tr. ausländische Wolles ausgesührt. Es befanden sich demmach zur Zeit des Wollmarktes im Ganzen 88,912 3tr. 7 Kilo Wollen dier, 34,187 3tr. 43 Kilo weniger als im Borjahre.

Bromberg, 25. Juni. [Schiffsverkehr auf dem Bromsberger Kanal vom 24. bis 25. Juni Mittags 12 Uhr] Schiffer Heinrich Jinke, IX 3493, Thon, von Halle nach Neuhoff. August Lamprecht, I 16119, kief. Bretter, von Schulitz nach Berlin. Julius Fermum, VIII 1120, leer, von Nakel nach Bromberg. Karl Schweiber, I 16754, leer, von Berlin nach Bromberg. August Rebert, I 17025, kief. Latten, von Bromberg nach Berlin. Karl Ullrich, I 16581, kief. Bretter, von Bromberg nach Berlin. August Krege, I 11425, Weizen von Bromberg nach Brandenburg. Friedrich Menzel, I 3668, Güter, von Steftin nach Bromberg. Ferdinand Elsner, I 16035, Eisenbahnschwellen, von Schulitz nach Berlin.

Güter, von Stettin nach Bromberg. Ferbinand Menzel, I 3668, Eisenbahnschwellen, von Schulik nach Berlin.

\*\*Bukarest, 25. Juni. [Die Zeichnung auf die Ansleihe der Nationalbans] bat gestern im ganzen Lande stattgefunden und ist bereits gestern geschlossen worden, da statt der verlangten 8 Millionen 25 Millionen gezichnet murden.

8 Millionen 25 Millionen gezeichnet wurden.

#### Telegraphische Nachrichten.

Berlin, 25. Juni. Die Ronfereng nahm in ihrer heutigen Sigung ben Bericht ber Delegirten über ben frango: fischen Borichlag ber Grenzregulirung entgegen. Derfelbe murbe von den Bevollmächtigten einstimmig angenommen. Morgen finbet ein Bufammentreten ber Delegirten nochmals ftatt gur Berathung einiger unwefentlichen Detailpunkte. Die Bevöllmäch= tigten werben am Montag über biefe Buntte beschließen und vorausfichtlich in biefer ober einer nochmaligen Sitzung über bie lette formale Ausführung bes von den Mächten ber Ronferenz übertragen gewesenen Mandats Beschluß fassen.

Berlin, 26. Juni. Gegenüber ben Kompromignachrichten über die Kirchenvorlage erklärt die "Norddeutsche Allg. Zeitung", es fei unwahr, daß herr v. Buttfamer ertlärte, die Regierung wolle Artikel 4 fallen laffen. Die Regierung werbe freiwillig feinen Theil der Borlage fallen laffen, ebenfo fei cs eine willfürliche Erfindung, daß der Reichskanzler gegenüber Herrn von Rauchhaupt Berzicht auf Artikel 4 geleistet habe. Die Staatsminister haben noch am Freitag in vertraulicher Besprechung fich gegenseitig vergewiffert, daß die Regierung an der Borlage, wie fie eingebracht ist, festhalten wird. Alle entgegengesetzten Behauptungen find im Dienfte ber Bentrumsfraktion erfunden.

hauptungen sind im Dienste der Zentrumsfraktion erfunden.

Betlin, 25. Juli. In der am 24. d. M. unter dem Borsibe des Staatsministers Hosmann abgehaltenen Situng des Bundesraths erfolgte die Mittheilung von der Ernennung des großherzoglich braunschweiglichen Ministerresidenten, Wirkl. Geheimen Naths von Liebe, zum stellvertretenden Bevollmächtigten für Schaumburg-Lippe und sür Lippe. Mit der vom Vorsihenden beantragten zollfreien Sinlassung der aus Sidnen zurückgelangenden deutschen Ausstellungsgüter, erstärte die Versammlung sich einverstanden; ebenso mit den Vorschlägen des Vorsihenden wegen Wiederbesetzung ersedigter Mitgliederstellen dei den kaiserlichen Diszulinarsammern in Bromberg, Verslau, Arnsberg und Minster. Die von der großherzoglich dadischen und großenzoglich oldendurgischen Regierung eingedrachten Anträge auf Bewilligung gemischter Brivattransittläger von Getreide z. in Mannheim, Elsssetund Undsgemischter Brivattransitläger von Getreibe 2c. in Mannheim, Elssstell und Nordenhamm sollen, ohne vorgängige Berweisung an einen Aussschuß, demnächst im Plenum berathen werden. Der von Handburg vorgelegte Entwurf eines Gesetzes wegen Uebertragung der Entscheidung von Streitstagen zwischen dem Senat und der Bürgerschaft daselbst an das Reichsgericht, über welchen der großherzoglich besiische Bevollmächtigte, Stantsrath Dr. Neidhardt, berichtete, erhielt mit einigen vom Ausschusse sür Justizwesen vorgeschlagenen Fassungsänderungen die Zustinmung. Auf den Vortrag desselben Berichterstatters wurde, dem Gutachten des Ausschusses sür Handel und Versehr entsprechend, eine Eingabe, betressen die Maaße, Gewichte und Waagen in den Apothesen, dem Neichstanzler überwiesen, einer Eingabe wegen Aenderung des S 13 Nr. 6 des Bantzgesches vom 14. März 1875 aber eine Folge nicht gegeben. Weitere, von dem großherzoglich medlenburgsschen Bevollmächstigten, Diensturg, dezw. dem großherzoglich badischen Bevollmächstigten, Ministerialrath Scherer, mündlich erstattete Ausschußberichte bezogen sich aus Eingaben wegen Revisson der Früsungsvorschriften für die Seeschiffer und Seesteuerleute und wegen Einstihrung der Doppelzung des Schliffer und Seessteuerleute und wegen Einstihrung der Doppelzung des Schliffer und Seessteuerleute und wegen Einstihrung der Doppelzung des Schliffer und Seessteuerleute und wegen Einstihrung der Doppelzung des Schliffer und Seessteuerleute und wegen Einstihrung der Doppelzung für Die Geefchiffer und Geefteuerleute und wegen Ginführung ber Doppel= währung. Die erstere Angelegenheit wurde dem Neichkfanzler über-wiesen. Auf die zuletzt genante Eingabe wurde ablehnender Beschied beschlossen. Den Schluß bildete die Borlegung der neuerdings einge-gangenen Petitionen und die Regelung ihrer geschäftlichen Behandlung.

Berlin, 26. Juni. Die Konferenz wird noch mindeftens brei Sitzungen halten. Die von ber Konferenz zu regulirenben gahlreichen Detailfragen beziehen fich nicht auf bie Tracirung ber Grenze, welche bereits erfolgt ift, fonbern betreffen reine Detailfragen, wie fie bei jeder Gebietsabtretung zu regeln find, unter Anderem die Bestimmung des Antheils der türkischen Schuld, welchen Griechenland auf die abgetretenen Gebietstheile zu übernehmen hat, ferner bie Regelung ber Bafuf- und Gotaf-Guter, ferner die Regelung ber Gigenthumsverhältniffe ber auswandern= den Türken und Aehnliches.

London, 26. Juni. Die "Morning Boft" erfährt, Gladftone habe verfprochen, falls Bradlaugh vorläufig barauf verzichte, die Einnahme seines Sites zu beauspruchen, er Labouchere's Antrag unterstützen und die Annahme besselben als Bertrauensvotum betrachten wolle.

Das Oberhaus verwarf mit 101 gegen 90 Stimmen in zweiter Lefung die Bill über die Legalifirung ber Che eines Bittwers mit ber Schwefter seiner verftorbenen Frau.

"Daily News" berichtet aus Alexandrien, ber König von Abeffinien habe Frieden mit Egypten geschloffen.

Berantwortlicher Redakteur: S. Bauer in Posen. — Für den Inhalt der folgenden Michteilungen und Inserais übernimmt die Redaftion feine Berantwortung.

#### Produkten - Börfe.

Bredlan, 25. Juni (Amtlicher Produtten-Borfen-Bericht.)

Roggen: (per 2000 Pfund.) niedriger, Gefündigt — Pentne . Abgel. Kdgsch. —, per Juni 194 Br. per Juni-Jusi 190,50 bez. per Jusi-August 176—175,50 bez. per August-September 170,— Br. per September-Oftober 167—166 bz. per Oftober-November 163 Br. per Rovember-Dezember 161 Br.

Weisen: Gefindigt -— Etr. per Juni 225,— Br. per Junis 225 Br. per Juli 210 Gb. per September-Oftober 200 Br. Dafer: Gef — Etr. per Juni 165,00 Br. per JunisJuli 164,00 Br. p r September-Oftober 132,50 bes. u. Br.

Druck und Berlag von 2B Decker u. Co. [E. Röftel] in Posen.

Betroleum: per 100 Klgr. loko 31,— Br. per Juni 31,— Br. per Juli 30 Br.

Raps: per Juni 255 Br. 250 Gb. Rüböl: unveränd. Gefünd. — Zentner, Lofo 55,50 Br., per Juni 54,50 Br. per Juni-Juli 54,50 Br. ver Juli-August 54,50 Br. per Augusts September — per September = Oftober 54,75 Br., per Oftobers Rovember 55,25 Br. per November Dezember 55,75 Br.

Spiritus: Lofo niedriger, Gefündigt —— Liter per Juni 62,40 Br. ver Juni-Juli 62,40 Br. per Juli-August 62,10 bez. ver August 62,70 bez. per August-September 61,80 bez. u. Gr. per September 57,30 bez. u. Br. per Oftober-Rovember — Bint: ohne Umfas. Die Borfen-Commiffion

| Marktpreise in Breslau am 25. Juni 1880                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                     |                                                   |                                               |                                                  |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Festsehungen<br>der städtischen Markt=<br>Deputation.                                                                                                                                                                 | gute<br>Höch= Rie=<br>fter bright.                 |                                                     | mittlere<br>Höch=   Nie=                          |                                               | geringeWaure<br>Hoch Rie-                        |                                                   |
| Weizen, weißer<br>Weizen, gelber<br>Roggen,<br>Gerffe,<br>Holog.                                                                                                                                                      | 23 20<br>22 50<br>20 30<br>17 20<br>16 80<br>19 20 | 22 8<br>22 30<br>20 10<br>16 70<br>16 60<br>18 70   | 22 10<br>21 80<br>19 90<br>16 —<br>16 40<br>17 70 | 19 70<br>15 40<br>16 20                       |                                                  | 2 40<br>20 20<br>19 30<br>14 50<br>15 8)<br>15 50 |
| Bro 100 Rilogramm<br>Raps<br>Rübsen, Winterfrucht<br>Rübsen, Sommerfrucht<br>Dotter<br>Schlagleinsast<br>Heefamen, geschäftslos,<br>bis 38—42 Mf. weißer nom<br>hochseiner über Notiz bez.<br>Rapskuchen, ohne Nender | rothe                                              | 25<br>24<br>23<br>22<br>28<br>17<br>r nom<br>per 50 | Agr.                                              | 23<br>22<br>20<br>26<br>16<br>per 50<br>40—48 | 23<br>22<br>20<br>50<br>18<br>24<br>15<br>Rig. 3 | 50<br>=<br>30 - 35<br>52 M.                       |

6,10-6,40 Mf. September-Oftober 6,50 Mf.

Leinfuchen, preishaltend, per 50 Kilo 10,00—10,30 Det.

Leinfuchen, preishaltend, per 50 Kilo 10,00—10,30 Mf.
Lupinen, gut behauptet, per 100 Klgr, gelde 7,50—8,00—8,50
M. blaue 7,40—8,00—8,40 Mf.
Thomothee, nominell, per 50 Kilor. 18—21—23 Mrf
Bobnen, schwach dugeführt, per 100 Kgr. 21,50—23,00—23,75 Mrf.
Mais: schwach angeboten, per 100 Kgr. 14,40—14,90—15,40 M.
Wisfen: behauptet, per 100 Kilogr. 13,00—13,50—14,20 M.
Seu: per 50 Kilogr. 2,70 bis 3,00 M.
Stroh: per School 600 Kilogramm 2:00—21,00 M.
Kartosfeln: per Sad (2 Reuspeper a 7 Klgr. Brutto = 150 Psd.)
beste 4,00—4,50 M., gerngere 2,50—3,00 M. per Nerschesses
(75 Psd. Brutto) beste 2,00—2,25 M., geringere 1,00—1,17 M.
per 2 Etr. 0,10—0,12 Mart.
Mehl: ohne Nenderung, per 100 Kilog. Beiten sein 32,00—33 00
M. — Roggen sein 29,75—30,75 M. Hausdaden 28 50—23,50 M.,
Koggen-Kuttermehl 11.75—12.50 M., Weisenseie 9,25—9,75 Mart.

#### Börfen - Telegramme.

| ı | Berlin, den          | 26. Juni 1880          | ). (Telegr. Agentur.)     | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|---|----------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| į | Weizen matt          | Not v. 25.             | Spiritus befestigend      | Rot n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25.   |
| i | Juni=Tuli            | 218 - 217 50           | lofo                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64 -  |
| ı | Septemb.=Oftbr.      | 198 50 199 25          | Runi-Ruli                 | 63 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| ı | Roggen befestigend   | 127 60 120 20          | Tuni-Juli<br>August-Sept. | 62 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| ı | Sunt                 | 196 50 196 50          | Septemb.=Oftbr.           | 58 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| ١ | Juni=Juli            | 187 187                | no ner                    | The same of the sa |       |
| ı | Septemb.=Oftbr.      | 167 - 167 50           | Hafer —<br>Juni=Juli      | - 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| ı | Rüböl still          | AND THE REAL PROPERTY. | Sunisculi                 | 156 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 156   |
| ı | Juni                 | 54 80 54 80            | Rundig, für Roggen        | 1.70 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 — |
| ı | Sept.=Oftbr.         | 55 80 55 80            | Kündig. Spiritus          | 100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80000 |
| ı | 3215921 E3 / Krassis | 00 00                  | manory. Opitions          | Toooool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00000 |
| ١ | Märfisch=Bosen E.A   | 28 601 28 25 1         | Boln. 5pros. Bfanbbr      | 66 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 66 90 |
|   |                      |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

bo. Stamm=Prior. 102 80 102 90 Berg.=Märk. E. Akt. 110 10 110 — Bos. Proving. B.A. 112 — 111 Lowirthschftl. B.A. 70 — 49 Bos. Sprit-Aft. Ges. 46 — 46 Oberschlessische E. A. 187 10 187 50 Kronpr. Rubolf.=B. 70 50 70 40 Desterr. Siberrente 64 — 64 10 Ungar. Goldrente 95 30 95 25 Anl. 1877 94 25 94 40 Ruff. Drientanl. 1877 61 10 61 10 Rachbörfe: Franzosen 494,50 Kredit 494,— Lombarden 145,50.

feit. . . . . 144 50 145 --

| 26. Juni 1880 | (Telegr. Agen'ur.)                                                            | Wat w OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Serbit                                                                        | Not. v. 25. 55 75 56 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 222 - 222 -   | Spirifus flou                                                                 | 00 10 00 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 198 - 198 50  | loto                                                                          | 63 10 63 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | Suni                                                                          | 62 80 63 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 100           | Juli=August                                                                   | 62 80 63 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 186 — 187 50  | Sept.=Oftober                                                                 | 47 40 57 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 165 - 165 50  | Pafer —                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 54 FO F4 F0   | Betroleum                                                                     | 9 25 9 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | 900t. b. 25.<br>222 — 223 —<br>198 — 198 50<br>— 186 — 187 50<br>165 — 165 50 | en 26. Juni 1880 (Telegr. Agen'ur.)  Not. v. 25.  222 — 222 — 198 — 198 50  186 — 187 50 165 — 165 50 54 50 54 50  Telegr. Agen'ur.)  Serbst  Diriéus flau loto Juni Guli-August EeptOftober Pafer Verroleum  Fullis August Suni Fulli-August Fullis August |

#### Borse zu Pojen.

Bofen, 26. Juni 1880. [Amtlicher Borfenbericht.]

Progen geschäftslos.
Spiritus (mit Faß) Gefündigt —,— Ltr. Kündigungspreis—,
per Juni 61,00 — per Juli 61,00 per August 61,50 per Se tember 60,90 per Oftober 56,90 per Novber. 54,— Nt. Loko ohne Faß —.

Bofen, 26. Juni 1880. [Börsenbericht.] Wetter: -

**Rioggen** obne Handel. **Spiritus** fest, Gefündigt — Liter, Kündigungspreiß — per Juli 61,00 bez. Gd. per August 61,60 bez. Gd. per September 60,80 bez. Gd. per Oftober 56,80 bez. Gd. per November 54,00 bez. Gd. per Dezember 53,60 bez. Br. **Loss obne Fak** 

#### Meteorologische Beobachtungen ju Bofen im Juni 1880.

| Stunde                                                        | Barometer auf o<br>Br. reduz. in mm<br>82 m Seehöhe. |                                                    | Wetter. | Temp.<br>t. Celf.<br>Grad. |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|----------------------------|
| 25. Nachm. 2<br>25. Abnds. 10<br>26. Morgs. 6<br>1) Nachmitt. | 748,0<br>748,5<br>747,6<br>. Sewitter: Res           | NW mäßig<br>W fchwach<br>W mäßig<br>zenhöhe 7,2 mm | trübe   | +20,3<br>+15,0<br>+14,3    |